# Geset : Sammlung

fur Die

# Koniglichen Preußischen Staaten.

# < Nr. 39. =

(Nr. 2653.) Reglement fur die ritterschaftliche Feuersozietat bes Furstenthums Salberstadt. Bom 21. November 1845.

# Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Preußen 2c. 2c.

haben dem Untrage Unserer getreuen Stande des funften Sachfischen Provinzial-Landtages, das Reglement der ritterschaftlichen Feuersozietat des Fürstenthums Halberstadt auf verfassungsmäßigem Wege zu modifiziren resp. zu vervollständigen, in Gnaden gewillfahrt, und verordnen nunmehr nach Unborung der Bunsche der Generalversammlung der Sozietatsgenoffen was folgt:

# S. 1.

pflichtet, die den Rittergutsbesitzern, so wie den Schrift= und Freisassen des Bestimmun= Fürstenthums Halberstadt gehörenden Gebäude, so weit dieselben Mortingwiss gen. ihrer Ritter=, Schrift= und Freisaffenguter find, mit Ginschluß der unter ihrem Patronat stehenden Kirchen=, Pfarr= und Schulgebaude, und berechtigt auch außerhalb des Fürstenthums Salberstadt in dem Bereiche der nach dem Regle= ment vom 28. April 1843. zur Magdeburgischen Land-Feuersozietat gehörigen Preußischen Landestheile, jedoch unter Ausschließung jeder weiteren Ausdehnung, Ritterguter nebst den unter dem Patronate derselben stehenden Rirchen, Pfarr= und Schulgebauden zur Versicherung gegen Feuersgefahr anzunehmen.

Der Zweck der Sozietat ist gegenseitige Versicherung von Gebauden gegen Keuersgefahr und es wird mithin diese Gefahr darin dergestalt gemeinschaftlich übernommen, daß sich jeder Theilnehmer zugleich in dem Rechtsverhaltnisse eines Versicherers und eines Versicherten befindet, als Versicherer jedoch nur mit den ihm, nach dem gegenwartigen Gesetze pro rata feiner Berficherungs= Summe obliegenden Beitragen verhaftet ift.

# S. 2.

Die Verhandlungen, Behufs der Berwaltung der ritterschaftlichen Keuer= Sozietat des Fürstenthums Halberstadt, die darauf bezügliche Korrespondenz awischen Jahrgang 1845. (Nr. 2653.)

Ausgegeben zu Berlin den 12, Dezember 1845.

zwischen den Behörden und den Mitgliedern der Sozietät, die amtlichen Atteste für die Versicherungen und die Quittungen über empfangene Brandentschädigungszahlungen aus der Sozietätskasse, sind vom tarismäßigen Stempel und

von Sporteln entbunden.

Bei Prozessen Namens der Sozietät sind diejenigen Stempel, deren Bezahlung ihr obliegt, außer Ansatz zu lassen. Zu Verträgen mit einer stempelspslichtigen Partei, ist der tarismäßige Stempel in dem halben Betrage, zu den Nebeneremplaren der Stempel beglaubigter Abschriften zu verwenden.

### S. 3.

Ebenso soll ihr die Portofreiheit, in Absicht aller mit dem Vermerk "Feuersozietätssache" versehenen und mit öffentlichem Siegel verschlossenen Berichte, Gelder und Pakete zustehen, die in Feuersozietäts-Ungelegenheiten zwischen der Direktion der ritterschaftlichen Feuersozietät und andern Behörden hin- und hergesandt werden. Privatpersonen und einzelne Interessenten aber müssen ihre Eingaben an die Feuersozietäts-Behörde frankiren und kommt ihnen und den an sie ergehenden unfrankirten Untworten die Portofreiheit nicht zu Statten.

### S. 4.

Aufnahme- Die Sozietät darf zur Versicherung gegen Feuersgefahr nur Gebäude Fähigkeit der aufnehmen, und zwar nur solche Gebäude, die innerhalb der im S. 1. angegeschenn Gränzen belegen sind. Gebäude, die sich in einem städtischen Kommunalsverbande befinden, durfen nicht aufgenommen werden.

# S. 5.

Wegen ihrer allzu großen Feuergefährlichkeit sollen jedoch folgende Ge-

Pulvermühlen und Pulvermagazine, Glas= und Schmelzhütten, Stückgießereien,

Cichorienfabriken, Zuckersiedereien und Schwefelraffinerieen, Terpentin-, Firniß-, Soda-, Blausaure- und Holzsaurefabriken,

Anglasten zur Fabrikation von Aether, Gas, Phosphor, Knallsilber und Knallgold, Bitriol= und Salmiakfabriken,

Theer= und Ziegelofen, jedoch unter letztern die Trockenscheunen nicht mit zu begreifen,

Schiffs- und Bockwindmuhlen, gleichwie alle nicht feuersicher bedachte Gebäude, Bedachung mit Stroh, Rohr, Holz und andern leicht brennbaren Stoffen,

gar nicht zur Versicherung angenommen werden.

### S. 6.

Die Ausschließung (S. 5.) bezieht sich aber nicht auf die Wohngebaude der Besüger der Fabriken oder Anstalten, oder ihrer Arbeiter und Werkleute, in sofern sich dieselben im Verhältniß zu den ausgeschlossenen Gebäuden in ister lirter

lirter Lage befinden. Eine Entfernung von 10 Ruthen und darüber, von den als zu feuergefährlich bezeichneten Gebäuden wird als isolirte Lage angesehen.

#### S. 7.

Jedes Gebäude muß einzeln, und also jedes abgesonderte Neben = und Hintergebäude, besonders versichert werden.

### S. 8.

Es steht zwar jedem Rittergutsbesitzer, Schrift= und Freisassen des Fürstenthums Halberstadt, frei, seine Gebäude nach Gutbesinden auch bei der Magbeburger Land-Feuersozietät oder bei einer beliebigen Privatanstalt gegen Feuerszescher zu versichern; kein Gebäude aber, welches anderswo schon versichert ist, kann bei der ritterschaftlichen Feuersozietät des Fürstenthums Halberstadt, weder ganz, noch zum Theil aufgenommen, und kein Gebäude, welches bei dieser Sozietät bereits versichert worden, darf auf irgend eine andere Weise noch-

mals, es sei ganz oder zum Theil, anderswo versichert werden.

Findet sich zu irgend einer Zeit, daß ein Gebäude, dieser Bestimmung entgegen, noch anderswo versichert ist, so wird dasselbe nicht allein in den Katastern der ritterschaftlichen Feuersozietät des Fürstenthums Halberstadt sofort gelöscht, sondern es ist auch der Eigenthümer im Fall eines Brandunglücks der ihm sonst aus derselben zukommenden Brandentschädigung verlusig, ohne daß gleichwohl seine Berdindlichkeit zu allen Feuerkassenbeiträgen die zum Ablauf des Jahres, in welchem die Ausschließung erfolgt, eine Abänderung erleidet. Die Direktion ist überdem verpflichtet, den Fall zur nähern Bestimmung darüber, ob Grund zur Kriminaluntersuchung wegen intendirten Betruges vorhanden sei, dem kompetenten Gerichte von Amts wegen anzuzeigen.

### S. 9.

Im Allgemeinen besteht für die Besitzer von Gebäuden keine Zwangs- Beitrittspflicht, ihre Gebäude gegen Feuersgefahr zu versichern, sondern es hängt sol- Philodigkeitd. Cheilnehmer. des von ihrem freien Entschlusse ab. Jedoch können Patrone von Kirchen die Versicherung der zu ihrem Patronate gehörigen Kirchen-, Pfarr-, Prediger- witthums- und Schulgebäude bei der ritterschaftlichen Feuersozietät des Fürsstenthums Halberstadt nur in dem Falle erlangen, wenn auch die Gebäude ihrer Güter bei dieser Sozietät versichert sind. Bei dem Ausscheiden der Ritztergüter aus der Sozietät scheiden diese Kirchen-, Pfarr- und Schulgebäude gleichfalls aus.

Wo die Gesetze in gewissen Fallen (z. B. bei Fideikommissen) oder wo schon bestehende oder kunftige Verträge die Verpflichtung zur Versicherung

gegen Feuersgefahr begrunden, behalt es überall dabei sein Bewenden.

### S. 10.

Das Eintreten in die Sozietät mit den davon abhängenden rechtlichen Zeit des Einzuftungen, sowie eine Erhöhung der Versicherungssumme, so weit solche sonst u. Austritts. zulässig ist, (S. 17.) sindet regelmäßig, und wenn nicht ein Anderes ausdrückzlich in Antrag gebracht wird, nur am 1. Januar mit dem Tagesbeginn Statt.

(Nr. 2653.)

106 \* Jedoch

Jedoch ist beides auch zu jeder andern Zeit gestattet, wenn darum unter der ausdrücklichen Berpflichtung, den vollen Beitrag für das laufende Jahr entrichten zu wollen, nachgesucht wird. Die rechtliche Wirkung des Vertrages beginnt in diesem Falle mit der Anfangsstunde besjenigen Tages, von welchem das Genehmigungsrestript der ritterschaftlichen Feuersozietäts Direktion datirt ist, wenn nicht dieses Restript ausdrücklich einen ferneren Zeitpunkt festsetzt.

Der Austritt aus der Sozietät, so wie die freiwillige Heruntersetzung der Versicherungssumme sindet ebenfalls nur einmal jährlich, nämlich mit dem Ablauf des letzten Dezembertages statt; die nothwendige Heruntersetzung tritt

jedoch sofort, nachdem sie festgestellt ist, in Wirkung.

Jeder, welcher austritt, oder dessen Bersicherungssumme heruntergesett wird, muß aber in allen Fallen, selbst wenn das versicherte Gebäude untergegangen ist oder die Versicherungsfähigkeit verloren hat, die gesammten Beisträge für das laufende Jahr entrichten.

### S. 11.

Höheber Ver- Die Versicherungssumme darf den gemeinen Werth derjenigen Theile des stüderungs- versicherten Gebäudes, welche durch Feuer zerstört oder beschädigt werden können, niemals übersteigen.

#### S. 12.

Die Bestimmung der Summe, auf welche ein Gebäudebesitzer bei der Sozietät Versicherung nehmen will, hängt von ihm selbst ab, nur muß fur jedes einzelne Gebäude diese Summe in Beträgen, die durch die Zahl fünf theilbar sind, abgerundet und in preußischem Kurant, mit Ausschluß der Groschen und Pfennige, ausgedrückt sein.

# S. 13.

Taggrund=

Die Feststellung des gemeinen Werths (J. 11.) geschieht durch Aufnahme einer förmlichen Tare durch einen vereideten inländischen Baubeamten, welchen der Bersicherungssuchende zu wählen hat, mit kunstmäßiger Genauigkeit, unter Berücksichtigung der örtlichen Materialienpreise und der geringern Kosten derzienigen Fuhren, Handreichungen und anderer, keine technische Kunstsertigkeit erfordernden baulichen Arbeiten, die der Eigenthümer mit seinem Hauswesen selbst bestreiten kann; ferner muß der dermalige Werth derzenigen in dem Gebäude enthaltenen Baumaterialien festgestellt werden, welche verbrennlich oder sonst der Zersidrung oder Beschädigung durch Feuer ausgesetzt sind, also mit Aussichluß alles dessen, was nicht durch Feuer beschädigt werden kann.

Der dermalige Werth der Bauarbeiten ergiebt sich bei Gebäuden, die nicht mehr völlig in baulichem Zustande sind, dadurch, daß deren nach vorstehenden Bestimmungen festgestellter Werth in demselben Verhältniß reduzirt wird, in welchem der Materialienwerth in dem vorgefundenen Zustande zu demjenigen Werthe steht, den die Baumaterialien in völlig gutem Zustande haben

würden.

Die Tare ist nach dem sub Litt. A. beigefügten Schema aufzustellen und bei der Tarirung noch darauf zu achten, daß wenn der Eigenthumer des

Ge=

Gebäudes etwa berechtigt ift, freies Bauholz ober Baudienste zu forbern, ber

Werth davon außer Anschlag bleibe.

Dagegen ist derjenige, welcher das freie Bauholz zu liefern oder Baudienste zu leisten hat, jederzeit berechtigt, solches besonders zu versichern; dies
darf jedoch nur bei derselben Versicherungsanstalt geschehen, bei welcher das
Gebäude selbst versichert ist, und es muß zu dem Ende unter dem Abschlusse
der Tare in einer Anmerkung von dem tarirenden Baubeamten gleich mit angegeben werden, auf wie hoch der außer Anschlag gebliebene Werth des freien
Bauholzes oder der Baudienste für jedes einzelne Gebäude sich beläuft und
von wem das Bauholz zu liefern ist oder die Baudienste zu leisten sind.

### S. 14.

Diese Tare muß in doppelter Ausfertigung eingesandt werden, von dem taxirenden Baubeamten, unter Beidrückung seines Dienstssiegels, unterzeichnet sein und dessen eidesstattliche Versicherung enthalten, daß er bei der Taxirung dieser Gebäude die Vorschriften des Reglements für die ritterschaftliche Feuerschieft des Fürstenthums Halberstadt genau befolgt habe.

Der Versicherer muß diese Tare zum Beweise seines Einverständnisses mit unterzeichnen. Der Versicherer erhält zum Beweise der erfolgten Versichezung seiner Gebäude das eine dieser Exemplare, von der Sozietätsdirektion ge=

nehmigt, zurück.

Die Kosten der Aufnahme dieser Tare sind von dem Bersicherer zu tragen.

### S. 15.

Uebrigens können so wenig die Versicherungssummen, als die vom Baubeamten blos zum Zweck der Feuerversicherung aufgenommenen Taxen jemals zur Grundlage bei öffentlichen oder Gemeindeabgaben und Lasten angewendet und überhaupt wider den Willen der Gebäudebesitzer jemals zu andern fremdzartigen Zwecken benutzt werden.

# S. 16.

Regelmäßige periodische Revisionen der Versicherungssummen oder Taren, um die durch den Verlauf der Zeit erfolgende Verminderung des Werths der versicherten Gebäude im Auge zu behalten, sind zwar nicht erforderlich, die Sozietät hat aber jederzeit das Recht, solche Revisionen allgemein oder einzeln auf ihre Kosten durch vereidete Baubeamte vornehmen und dadurch das Maximum der versicherungsfähig bleibenden Summe feststellen zu lassen.

Alle mit den Feuersozietats-Angelegenheiten beauftragte Beamten sind verpflichtet, ein besonderes Augenmerk darauf zu richten, daß die Versicherungs-summe niemals den wirklich vorhandenen Werth der versicherten Gebäude überschreite, namentlich bei solchen Gebäuden, deren Werth nach der Erfahrung

schnell abzunehmen pflegt.

Stellt sich bei einer solchen Revision die Versicherungssumme der Gesbäude als zu hoch heraus, so trägt der Versicherte die Kosten der Revision dieser von ihm versicherten Gebäude.

S. 17.

#### S. 17.

In der Regel kann jeder die bisherige Versicherungssumme bis zum zu= laffigen Maximum erhoben oder auch bis zu einem willkurlichen Minderbetrage herabseken lassen.

Um die Erhöhung der Bersicherungssumme zu erwirken, muß die Tare nach den Vorschriften des Reglements aufgenommen und darf nicht über fünf

Jahre alt fein.

Es genügt alsbann die Einsendung zweier beglaubigten Abschriften der= selben und der Untrag auf den neuen Bersicherungsbetrag statt des alten.

Ist die Tare bereits über fünf Jahre alt, so bedarf es der Aufnahme

einer neuen Tare nach den Vorschriften des Reglements.

Bur Bewirkung einer freiwilligen Heruntersetzung genugt die Ginsendung zweier beglaubigten Abschriften der letten reglementsmäßigen Tare und der Untrag auf die mindere Versicherungssumme statt der alten.

Die nothwendige Herabsetzung der Versicherungssumme wird auf die im

S. 16. angegebene Weise ermittelt.

Die Direktion ist verpflichtet, ben Versicherten möglichst bald von ber Herabsetzung seiner Bersicherungssumme in Renntniß zu setzen. Die Berab=

setzung tritt von dem Tage ein, von welchem das Reffript datirt ift.

Wiberspricht ein Berficherter ber nothwendigen Berabsetzung feiner Bersicherungssumme, als nicht begrundet, so wahlt die Direktion einen vereideten Baubeamten als Schiedsrichter. Derfelbe hat die bei der Herabsetzung leitend gewesenen Grundsate, so wie die Einwendungen des Berficherten zu prufen.

Bei dem Musspruche dieses Schiedsrichters behalt es sein Bewenden.

Die Direktion hat den Berficherten von diefer Entscheidung möglichst bald in Kenntniß zu feten, welche fur die Sobe ber ferneren Berficherung

maafgebend ift.

Der Bersicherte hat bis zum Datum des Reskripts nur auf Entschädi= gung nach Maaßgabe der herabgesetten Bersicherungssumme Unspruch. Tritt irgend eine Herabsetzung der frubern Berficherungssumme ein, fo tragt der Berficherte die Rosten des Berfahrens, entgegengesetten Falls die Sozietat.

# S. 18.

Beitrage ber Die von den Theilnehmern der Sozietat zu leiftenden Beitrage follen Intereffenten. mit Rucksicht auf den jedesmaligen Bedarf der Sozietatskaffe zur Deckung der vorkommenden Brandvergutungen, Berwaltungskoffen und sonstigen Obliegen= beiten von den fur daffelbe Jahr katastrirten Berficherungssummen ausgeschrieben werden.

> Bon den neu eintretenden Mitgliedern foll Ein Thaler pro mille ber Berficherungesumme als Ginschreibegebuhr berichtigt werden, auf deren Erstattung keinem Mitgliede ein Unspruch zusteht.

Diese Ginschreibegebühren fließen zu dem Fonds der Sozietat.

Bei Berechnung ber auszuschreibenden Beitrage muß jeder bei dem gan= zen Betrage eines einzelnen Interessenten vorkommende Bruchpfennig als voll eingezahlt werden.

### S. 19.

Die ausgeschriebenen Beitrage werden unmittelbar dem Rendanten ber

Sozietatskasse überschickt.

Die vier Wochen nach Absendung der Ausschreiben noch verbleibenden Ruckstände sind ohne weitere Verwarnung des Restanten und ohne alle Nachsicht durch Exekution beizutreiben. Die Exekution wird durch die zur exekutivi= schen Beitreibung der offentlichen Abgaben bestimmten Beamten vollstreckt. Der geschäftsführende Deputirte (S. 44.) hat sich dieserhalb an den Landrath des Rreises zu wenden. Sollte sich bei der Grekutionsvollstreckung die Uneinziehbarkeit eines Restes ergeben, so hat der Rendant das Grekutions-Protokoll an die Sozietats-Direktion einzusenden, welche alsbann befugt ift, den Bersicherten, falls die Sozietat zu beffen Aufnahme nicht verpflichtet ist (S. 1.), von der Sozietat auszuschließen. Bon dem erfolgten Ausschluß muß die Direktion denselben sogleich benachrichtigen.

### S. 20.

Rirchen nebst den dazu gehörigen Thurmgebauden, sofern sie noch zum

Gottesdienste gebraucht werden, zahlen a) wenn sie schon vor dem 11. Juni 1828, bei dieser Sozietät versichert gewesen sind, oder von dem vormaligen Domkapitel zu Halberstadt, oder von den dortigen Stiftern, oder von den Ritterautsbesigern des Fürstenthums Halberstadt, als Patronen abhängen, nur ein Zehntel, und

b) wenn sie erst nach dem 11. Juni 1828, bei dieser Sozietat versichert worden ober nicht von den vorbenannten Stiftern der Sozietat als Patrone

abhangen, ein Kunftel des Beitrages.

### S. 21.

Einer formlichen Abschätzung des Schadens, welcher an einem bei der Brandscha-Feuersozietat versicherten Gebaude, bei einem Brande entstanden ift, bedarf es ben-Tage. nur, wenn der Feuerschaden partiell gewesen und das Gebaude nicht völlig abgebrannt oder zerstort, also ein vollständiger Neubau nicht erforderlich ist.

# S. 22.

Allsdann hat dieselbe den Zweck, das Berhaltniß zwischen demjenigen Theile des von der Feuersozietat versicherten Bauwerths, welcher durch das Feuer und bei beffen Dampfung vernichtet und demjenigen, welcher in einem brauchbaren Zustande geblieben ift, festzustellen. Sie wird also nicht auf eine bestimmte Geldsumme, sondern vielmehr auf die vernichtete Quote des ganzen versicherten Objekts gerichtet, mithin dadurch ausgesprochen, welcher aliquote Theil des Werths, nach den im S. 13. aufgestellten Gesichtspunkten beurtheilt, vernichtet worden.

# S. 23.

Dabei dient die der Berficherung zum Grunde liegende Tare (g. 14.) des bei einem Brande beschädigten Gebaudes zur Grundlage, und es bleibt nach (Nr. 2653.)

nach den Umständen vorbehalten, die etwa mangelhaften Notizen durch den Augenschein, durch Zeugen oder sonst zu vervollständigen.

#### S. 24.

So wie ein Feuerschaben eingetreten ift, muß baldmöglichst und längstens innerhalb acht Tagen nach ber vom Brande erhaltenen Nachricht eine Besich= tigung des Schadens durch den Kreislandrath erfolgen. Liegt ein Totalschaden vor, so hat derselbe dies Resultat unter Zuziehung der Ortspolizei=Behorde

durch Aufnahme einer Verhandlung festzustellen.

Handelt es sich von einer partiellen Beschäbigung, oder sind bei Total= schaben 3. B. durch Niederreißen eines Gebaudes, um dem Brande Einhalt gu thun, die übrig gebliebenen Materialien von bedeutendem Werth, fo muß bei der Schadenbesichtigung ein vereideter Baubediente zugezogen werden. Derfelbe muß mit dem Gesichtspunkte, wonach sein sachkundiges Urtheil begehrt wird, genau bekannt gemacht, die Abschätzung der Schadenquote sogleich an Ort und Stelle vorgenommen und zu Protofoll erklart werden.

In allen Fallen ist der Beschädigte oder dessen etwaiger Vertreter (Ald= ministrator, Bachter, Bormund) bei der Berhandlung zuzuziehen und mit seiner

Erklarung zum Protofoll zu vernehmen.

Bei dieser Verhandlung muß zugleich von Amtswegen alles, was über die Entstehung, erste Entdeckung des Feuers, deffen Ausbreitung, die Dampfung besselben, sowie über sonstige, die Sozietat nach Inhalt des gegenwartigen Reglements angehende Gegenstände, bekannt ift, geschichtlich zu Protokoll verzeichnet werden.

Gine Abschrift der aufgenommenen Berhandlung nebst der Taxe des Schadens in Urschrift ist demnachst von dem Kreislandrath an die Sozietats=

Direktion einzusenden.

Bevor die Tare des Brandschadens nicht aufgenommen ist, durfen die Materialien des abgebrannten oder eingeriffenen Gebaudes, mit Ausnahme des zur Bermeibung einer weiteren Feuersgefahr nothigen Weg= und Aufraumens, nicht bei Seite geschafft, noch sonst verwendet, auch etwa noch stehende Ge= baudetheile, außer in dem Kalle eines Gefahr drohenden Ginsturzes, nicht abgetragen werden.

Derjenige Bersicherte, welcher gegen diese Bestimmung handelt, und da= burch die richtige Ermittelung der Schadensquote vereitelt, verliert seinen Un=

spruch auf Entschädigung.

Die Rosten der Keststellung des vorgekommenen Brandschadens werden von der Sozietat getragen.

# S. 25.

Auszahlung gutungs= gelber.

Die Brandschaden = Bergutung wird fur alle Beschäbigungen bes ver= der Brand- sicherten Gebaudes durch Feuer geleistet, ohne daß die Art und der Grund der schaden-Ber- Grecht Berteit aber Grund der Entstehung des Keuers, er beruhe in hoherer Macht, Zufall, Bosheit oder Muthwillen, darin einen Unterschied macht.

#### S. 26.

Wenn jedoch das Feuer von dem Versicherten selbst vorsätzlich verursacht, oder mit seinem Wissen und Willen, oder auf sein Geheiß von einem Dritten angelegt wird, so fällt die Verbindlichkeit der Sozietät zur Brandschaden=Ver=

gutung fort.

Wegen bloßen Verbachts, daß der Versicherte das Feuer vorsätlich verursacht habe, kann diese Zahlung nur dann vorenthalten werden, wenn der Verbacht so dringend ist, daß auf den Grund desselben die Kriminai-Untersuchung eröffnet worden. In diesem Falle hängt es von dem Ausfalle des Urtheils ab, ob die Vrandschadenvergütung definitiv wegfällt, oder nach rechtskräftig entschiedener Sache nachzuzahlen ist. Wird nämlich der Versicherte gänzlich oder vorläusig freigesprochen, so muß die Nachzahlung erfolgen (s. 27.); im Fall einer Verurtheilung aber ist die Sozietät dazu nicht verpslichtet.

### S. 27.

Wird der Versicherte von dem Verdachte vorsätzlicher Brandstiftung nur vorläusig freigesprochen, so erhält er nur die Halfte derjenigen Entschädigungs-Summe, die ihm sonst wegen des an seinen Gebäuden erlittenen Brandschadens

gebührt haben wurde.

Erweist aber ein solcher von der Instanz Freigesprochener späterhin seine Unschuld, und wird er demzufolge von dem Verdachte, der gegen ihn obgewaltet hat, völlig freigesprochen, so wird ihm die andere Hälfte der Entschäbigung, jedoch ohne Zinsen, nachgezahlt.

### S. 28.

Ist der Brand entweder durch ein bloßes Versehen des Versicherten oder von dessen Ehegatten, Kindern, Enkeln, Gesinde oder Hausgenossen verursacht worden, so darf deshalb die Zahlung der Brandschadengelder von Seiten der Sozietät nicht verweigert oder vorenthalten werden. Der Sozietät bleibt aber in solchen Fällen der Zivilanspruch auf Rückgewähr nach den allgemeinen Gefeßen in soweit vorbehalten, als dem Versicherten ersterenfalls in seinen eigenen Hausväterlichen Beaufsichtigung der vorzedachten Personen eine grobe Verschuldung (culpa lata) zur Last fällt.

### S. 29.

Ist jedoch der Versicherte in einer auf Veranlassung des Brandschadens gegen ihn eingeleiteten Kriminaluntersuchung von dem Verdachte grober Fahr-lässigkeit nur vorläusig losgesprochen worden, so werden ihm bis zu seiner etwa späterhin erfolgenden völligen Freisprechung Zehn Prozent der Entschädigung, welche ihm sonst zukommen wurde, abgezogen.

### §. 30.

Ob und in wie weit sonst die Sozietät gegen jeden Dritten, welcher den Ausbruch des Feuers verschuldet hat, im Wege des Zivilprozesses auf Ent= Jahrgang 1845. (Nr. 2653.)

schädigung klagen könne, wird nach den allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen beurtheilt. Alle Rechte und Ansprüche auf Schadenersatz aber, welche dem Versicherten selbst gegen einen Dritten zustehen möchten, gehen bis auf den Betrag der von der Sozietät geleisteten Brandschadenvergütung kraft der Verssicherung auf die Sozietät über.

### S. 31.

Die Sozietät gewährt für alle Brandschäben im Kriege Entschäbigung, ohne Unterschied, ob der Feuerschaden im Kriege durch Ruchlosigkeit, Muth-willen oder Bosheit des Militairs und Armeegefolges, oder gar nur auf Verzanlassung des Kriegszustandes entstanden, oder ob das Feuer von kriegsührenden Truppen zu militairischen Zwecken mit kriegsrechtmäßigem Vorsatz erregt worden ist.

### S. 32.

Zu berartigen Brandschäben können jedoch alljährlich nur bis zwei Thaler pro mille von den Versicherungssummen der Interessenten der Sozietät an Beiträgen bis zur Entschädigung der Beschädigten, erhoben werden, welche alsdann pro rata ihre Befriedigung erhalten.

Db Brandschaden mahrend des Krieges in diese Rategorie gehören, bleibt

lediglich dem Ermeffen der Direktion überlaffen.

# S. 33.

Von der Vergütung sind Beschädigungen der assoziirten Gebäude nicht ausgeschlossen, und werden solche den Brandschäden gleich geachtet, welche zwar nicht durch das Feuer selbst, aber durch die Löschung des Feuers und zum Behuf derselben oder um die weitere Verbreitung des Feuers zu verhüten, z. B. durch ein von kompetenten Personen angeordnetes oder doch nachher als nöttig oder nützlich befundenes Einreißen oder Abwerfen von Wänden, Dächern u. s. w. an den in der Versicherung begriffenen Theilen zugefügt sind.

Schaden, welche durch Erdbeben, Pulver=, sowie andere Explosionen ober ahnliche Naturereignisse, verursacht sind, werden nur dann vergütet, wenn ein solches Ereigniß Feuer veranlaßt hat und die Schäden selbst Brandschäden

find, oder benfelben gleich geachtet werden.

### S. 34.

Bei Partialschäden erfolgt die Vergütung in derselben Quote der Bersicherungssummen, als von den versicherten Gebäudetheilen nach §. 22. für abgebrannt, vernichtet oder beschädigt erachtet werden.

# S. 35.

Bei Totalschäben wird die ganze versicherte Summe vergütet. Sollte der Werth der übrig gebliebenen Materialien den Betrag der Aufraumungskosten übersteigen, so wird dieser Ueberschuß von der Entschädigung abgerechnet.

#### S. 36.

Die Auszahlung der Bergütungsgelder erfolgt bei allen Schäben, wenn nicht Ursachen der in den SS. 26. bis 29. erwähnten Urt entgegensiehen, in drei gleichen Theilzahlungen. Das erste Drittel muß bald möglichst und längsstens binnen 3 Monaten nach dem Brandschaden gezahlt werden; das zweite Drittel, sobald nachgewiesen ist, daß das herzustellende Gebäude unter Dach gebracht worden, und das letzte Drittel, sobald die Wiederherstellung und die Verwendung der ganzen Entschädigung zum Bau durch Uttest eines vereideten Baubeamten nachgewiesen ist.

Hat der ganze Wiederherstellungsbau weniger gekostet, als die Entschädigungssumme beträgt, so zahlt die Sozietätskasse nur den nachgewiesenen Be-

trag der wirklich aufgewendeten Wiederherstellungskosien.

Findet eine Verzögerung der Zahlung Seitens der Sozietätskasse statt, so ist dieselbe, von den festgesetzten Terminen ab, zur Zahlung der gesetzlichen Verzugszinsen verpflichtet.

### S. 37.

Die Zahlung geschieht in der Regel an den Versicherten, und darunter ist allemal der Eigenthümer des versicherten Gebäudes zu versiehen, dergestalt, daß in dem Falle, wenn das Eigenthum des Grundstücks, worauf das verssicherte Gebäude sieht oder gestanden hat, durch Veräußerung, Vererbung u. s. w. auf einen Anderen übergeht, damit zugleich alle aus dem Versicherungsvertrage entspringenden Rechte und Pflichten für übertragen geachtet werden.

### S. 38.

Das Interesse der hypothekarischen Gläubiger oder anderer Realberechtigten wird dabei nicht von Umtswegen Seitens der Sozietät beachtet, sondern es bleibt jenen selbst überlassen, bei eingetretenem Brandunfalle in Zeiten den Urrestschlag auf die Vergütungssumme bei dem gehörigen Richter auszuwirken.

# S. 39.

Nur wenn und so weit ein solcher Arrestschlag vor geschehener Auszahlung der Vergütungsgelder eintritt, ist die Sozietät verbunden, die Zahlung zum gerichtlichen Depositorio zu leisten, wo dann die Interessenten das Weitere

unter sich abzumachen haben.

Rein Realgläubiger hat jedoch das Recht, aus den Brandvergütungsgeldern wider den Willen des Versicherten seine Befriedigung zu verlangen, wenn und so weit dieselbe in die Wiederherstellung des versicherten Gebäudes verwandt worden, oder diese Verwendung auch nur auf irgend eine geseymäßige Weise vor dem Hypothekenrichter und nach dessen Ermessen zulänglich sicher gestellt wird.

# S. 40.

Nur in dem Falle, wenn ein durch Brand verunglückter Theilnehmer Folge bes von der Wiederherstellung eines ganzlich abgebrannten Gebäudes dispensirt unglücks in (Nr. 2653.)

Bezug auf wird (S. 43.), scheibet er rucksichtlich biefes Gebaudes aus ber Sozietat aus das Verhalt- und ist nur noch zu den Beiträgen für das laufende Jahr verhaftet (s. 10.). sicherten zur Sonst aber unterbricht weder der Total-, noch der Partialbrandschaden an sich Sozietät und den Versicherungsvertrag, jedoch muß nach Wiederherstellung des Gebäudes auf Wiederberstellung b, den Vorschriften der SS. 11. bis 14. von neuem Genuge geleistet und das Rataster danach berichtigt werden.

# S. 41.

Dagegen soll, wenn inzwischen das im Bau begriffene Gebäude, die auf der Baustelle befindlichen Baumaterialien mit eingeschlossen, durch einen neuen Brandunfall betroffen wird, der Versicherte fur den dadurch erlittenen Verlust, welcher durch die mit der Ausführung des Baues beschäftigt gewesenen Maurer = und Zimmermeister speziell zu berechnen und, wenn es verlangt wird, eid= lich zu manifestiren ist, nach dem Verhaltnisse der Tare zur Versicherungssumme und innerhalb der Grenzen dieser letteren nach geführtem Beweise seiner Unschuld (S. 36.) in langstens drei Monaten auf ein Mal, in den unter SS. 26. bis 29. gedachten Fallen aber, nach den ebendaselbst gemachten Bestimmungen, von der Sozietät entschädigt werden.

# S. 42.

In der Regel hat auch jeder Affoziirte, welcher-ein Gebäude durch Brand ganzlich verliert oder beschädigt erhält, gegen die Sozietät die Verpflichtung, das abgebrannte oder beschäbigte Gebaude auf seiner Besitzung wieder berzustellen und nur unter dieser Bedingung auf die Auszahlung der Beraufungs= gelder Anspruch (g. 36.). Indeffen hangt dieser Anspruch niemals von der Wiederherstellung eines dem Abgebrannten völlig gleichen Gebaudes ab, son= dern es ist nur erforderlich, daß die Bergutungsgelder lediglich zum Bau verwendet werden.

# S. 43.

Huch find Unfere Regierungen befugt, die Wiederherstellung eines abgebrannten Gebäudes entweder überhaupt oder auf der alten Baustelle aus polizeilichen oder andern hoheren Rucksichten zu untersagen, und in diesem Kalle darf dem Brandbeschädigten die Vergutung, soweit sie ihm sonst gebührt

(6. 25. seg.), nicht vorenthalten werden.

Nicht minder bleibt den Regierungen vorbehalten, mit derselben Wirkung auch schon dann den Abgebrannten auf seinen Antrag vom Wiederaufbau zu entbinden, oder ihm den lettern auf einer andern Bauftelle zu gestatten, wenn keine polizeiliche Rucksicht dem entgegensteht, und zugleich nachgewiesen wird, daß nicht auf Unlaß der Bestimmungen des S. 26. ff. dieses Reglements ein Grund zur Vorenthaltung ber Brandvergutungsgelber vorhanden sei; in diesen Källen ist jedoch die Regierung an die vorgangige Zustimmung der Kreisstande, welche darüber zur gutachtlichen Erklarung aufzufordern sind, gebunden.

S. 44.

Bur Kubrung der Sozietatsgeschafte besteht eine ritterschaftliche Keuer= Beamte der Sozietat. Sozietate-Direktion, welche aus drei Deputirten der Mitglieder der Gesellschaft gebildet wird.

Diese

Diese Deputirten werden von den Sozietätsgenossen in einer jedesmal zu Halberstadt zu haltenden Generalversammlung aus ihrer Mitte, auf sechs Jahre, und zur Vertretung derselben in Abwesenheits- und Behinderungsfällen auch drei Stellvertreter in gleicher Art, nach absoluter Stimmenmehrheit der Erschienenen durch Stimmzettel gewählt.

Einer der Deputirten übernimmt die Geschäftsführung, und wird derselbe, sowie sein Stellvertreter, von der Generalversammlung dazu erwählt und

bevollmächtigt.

Der Rendant der Sozietat, sowie dessen Stellvertreter, wird von der Direktion mit absoluter Stimmenmehrheit wo möglich aus den Sozietatsmit-

gliedern auf fechs Jahre gewählt.

Die Einladung zu den Generalversammlungen erfolgt durch einmalige Insertion in die Amtsblätter der Regierungen zu Magdeburg, Merseburg und Ersurt von Seiten der Direktion, welche außerdem verpflichtet ist, bei besonders wichtigen Angelegenheiten, z. B. Deputirtenwahl, Abanderung des Reglements 2c., jedem einzelnen Interessenten von dem zur Generalversammlung festgeseten Tage unmittelbar durch die Post Nachricht zu geben.

Sowohl die Infertionen in den Amtsblättern, als die Benachrichtigungen an die einzelnen Interessenten mussen eine summarische Anführung der zu ver-

handelnden Gegenstande enthalten.

Das Porto dieser Benachrichtigungen ist von den Interessenten zu

tragen. (J. 3.)

Stimmberechtigte Mitglieder, welche an dem personlichen Erscheinen in den Generalversammlungen behindert werden, können sich durch Bevollmächtigte vertreten lassen. Zu dergleichen Bevollmächtigten können aber nur Mitglieder der Gesellschaft bestellt werden. Zur Legitimation der Bevollmächtigten bedarf es nur einer schriftlichen Privatvollmacht.

# S. 45.

Dem Ermessen der Generalversammlung bleibt es überlassen, zur Abnahme der Jahresrechnungen eine besondere Kommission zu wählen, aus drei Mitgliedern und drei Stellvertretern bestehend. Dieselbe wird als auf 6 Jahre gewählt angenommen, wenn nicht von der Generalversammlung eine kurzere Zeit feste gesetzt wird.

# S. 46.

Sowohl die Mitglieder der Sozietätsdirektion, als der Rendant und die Mitglieder der Rechnungsabnahme=Rommission verwalten ihre Alemter unentgeltlich. Der geschäftskührende Deputirte erhält für Büreaukossen eine sixirte jährliche Entschädigung von Dreihundert Thalern Kurant. Dem Rendanten der Sozietät werden für Schreibmaterialien, Emballage, Remunerirung eines rechnungsversiändigen Gehülfen eine Tantième von zwei Prozent der Sinnahme bewilligt.

Die Deputirten und Mitglieder der Rechnungsabnahme = Kommission erhalten für ihre Amtsreisen an Reisekosten 1 Rthlr. pro Meile und 2 Rthlr.

an Diaten aus der Sozietatskaffe vergutet.

S. 47.

#### S. 47.

Die Generalversammlung hat die Befugniß, die Entschädigung des geschäftsführenden Deputirten dis auf die Halfte zu ermäßigen, oder um die Halfte zu erhöhen, und über die Tantieme des Rendanten Bestimmungen zu treffen.

# S. 48.

Ob und welche Kaution der Sozietätsrendant zu bestellen hat, wird von der Sozietätsdirektion bestimmt und eventualiter das Kautions-Instrument nehst den zur Sicherheit gegebenen geldwerthen Papieren, nachdem solche eventuell durch die Direktion außer Kurs gesetzt worden, bei dem geschäftsführenden Deputirten verwahrlich niedergelegt.

### S. 49.

Sammtliche Beamten der Sozietät können ihre Alemter mit dem Abschluß eines jeden Rechnungsjahres niederlegen, jedoch muß dieser Entschluß mindestens drei Monate vorher der Sozietätsdirektion angezeigt werden. Resigniren sämmtliche Mitglieder und Stellvertreter der Deputation, so sind sie verpflichtet, ihren Willen der ganzen Gesellschaft durch zweimalige Insertion in die Amtsblätter zu Magdeburg, Merseburg und Erfurt anzuzeigen.

Sowohl in diesem Falle, als wenn einer jener Beamten mit Tode abzeht, oder durch Ausscheiden aus der Gesellschaft das Ehrenamt verliert, hat die Sozietätsdirektion binnen drei Monaten eine andere Wahl nach Vorschrift

des S. 44. zu veranlassen.

# S. 50.

Die Wahlverhandlungen sind dem Oberpräsidenten der Provinz Sachsen einzureichen, welcher demnächst die gewählten Beamten durch die Amtsblätter der Provinz öffentlich bekannt zu machen hat.

# S. 51.

Geschäfts= führung der Sozietät.

Bei der Feuersozietats Direktion wird ein Hauptkataster nach dem sub Littr. B. beigefügten Schema geführt, welches alle das Feuerversicherungs= Geschäft betreffende Haupthandlungen nachweisen muß.

# S. 52.

Die vorfallenden Verånderungen (Eintreten neuer, oder Austreten bisheriger Theilnehmer und Erhöhung oder Heruntersetzung der Versicherungs-Summen) werden, sobald solche von der Sozietätsdirektion genehmigt sind, in die dazu bestimmten Kolonnen des Katasiers nachgetragen.

### S. 53.

Häufen sich Veränderungen zu sehr in dem Hauptkataster, so ist ein neues anzufertigen und das alte wird zu den Akten gebracht.

J. 54.

### S. 54.

Bei Anträgen auf sofortigen Eintritt in die Sozietät oder Erhöhung einer Versicherungssumme, unter den J. 10. bezeichneten ausdrücklichen Verspslichtungen, hat die Direktion das eine der Exemplare der eingereichten Taxe (J. 14.) mit der Annahmebescheinigung dem Versicherten baldmöglichst zuzusstellen, das andere aber nach erfolgter Verichtigung des Katasters zu den Alkten zu nehmen.

Die Direktion ist verpflichtet, einem jeden Landrath, in dessen Kreise bei der ritterschaftlichen Feuersozietät versicherte Gebäude befindlich sind, ein Berzeichniß derselben zukommen zu lassen. Bei etwanigen Beränderungen muß

derselbe ein neues Verzeichniß erhalten.

### S. 55.

Wer der Sozietät mit dem nächst bevorstehenden regelmäßigen Eintritts-Termine (J. 10.) als neuer Interessent beitreten oder die Versicherungssumme erhöhen will, muß sein desfallsiges Gesuch wenigstens drei Monate vor dem Jahresschluß bei der Sozietätsdirektion andringen, widrigenfalls die Wirkung des Vertrages, wegen der neuen Versicherung oder Erhöhung der Versicherungs-Summe bis zum Datum des Genehmigungsreskripts der Sozietäts-Direktion verschoben bleibt. Anträge auf Austritt aus der Sozietät oder auf Heruntersetzung der Versicherungssumme mussen bis zum 1. Oktober an die Sozietätsdirektion gelangen, widrigenfalls das Ausscheiden aus der Sozietät oder die freiwillige Heruntersetzung bis zum Ablauf des nächsten Jahres ausgesett wird.

In den Fällen des S. 54. und 55., betreffend den Eintritt in die Sozietät, sowie die Höhe der Versicherungkssumme, muß jedoch die schließliche Genehmigung binnen längstens drei Monaten nach der Anmeldung des Antrages erfolgen. Geschieht dieses nicht, so soll die Wirkung des später zu Stande gebrachten Vertrages, insofern nicht der Antragende selbst die Verzögerung

verschuldet hat, schon mit Ablauf dieser drei Monate eintreten.

### S. 56.

Die Sozietatdirektion muß die Berichtigung des Hauptkatasters bis zum 1. Januar bewirken.

S. 57.

Wenn ein assoziirtes Gebäude von einem Brandunfall betroffen worden, so muß, außer den in dem S. 24. getroffenen Bestimmungen, auch der verssicherte Eigenthümer denselben entweder selbst oder durch einen Dritten mit Bezeichnung der Katasternummer des verunglückten Gebäudes, der SozietätzDirektion binnen 24 Stunden (per Post) anzeigen, widrigenfalls er in eine, von der Direktion festzuseßende Strafe von 5 bis 10 Rthlr. verfällt, welche zur Sozietätskasse sließt.

Bur Erhebung der Feuersozietats-Beiträge hat die Sozietatsdirektion bei jedem Ausschreiben nach den betreffenden Katastern eine Heberolle in beglaubigter

bigter Form auszufertigen und solche dem Sozietatsrendanten mit der nothigen Unweisung zugehen zu lassen.

### S. 59.

Alle Zahlungen ohne Unterschied mufsen bei der Sozietätsdirektion nach= gesucht und justifizirt und von ihr festgesetzt und angewiesen werden.

# S. 60.

Der Direktion liegt es ob, bei ihren Dispositionen dahin zu sehen, daß bei der Feuerkassen=Rezeptur ein zu großer baarer Bestand nicht answachsen könne.

# S. 61.

Das Rechnungsjahr läuft kunftig vom 1. Januar bis 31. Dezember jeden Jahres, und ist der Rendant der ritterschaftlichen Feuersozietät verpflichtet, alljährlich eine förmliche und vollständige Rechnung abzulegen, welche nebst den dazu gehörigen Einnahme= und Ausgabebelägen, längstens bis zum 1. März des nächstsolgenden Jahres, der Sozietätdirektion übergeben werden muß.

Da nach der bisherigen Einrichtung bei der ritterschaftlichen Feuersozietät das Rechnungsjahr vom 1. Juni des einen bis zum 1. Juni des anderen Jahres lief, so hat die Direktion zu bestimmen, ob der Rendant für den Zeitzraum vom 1. Juni dis 31. Dezember des laufenden Jahres eine Stückrechnung legen, oder die Einnahmen und Ausgaben aus diesem Zeitraume in die nächste Rechnung pro 1846. mit aufnehmen soll.

### S. 62.

Die Rechnung wird zunächst von dem geschäftsführenden Deputirten revidirt, sodann mit dessen Revisionsprotokoll binnen vier Wochen den beiden andern Deputirten zur Einsicht vorgelegt und hierauf an die etwa vorhandene, im Mai einzuberufende Rechnungsabnahme-Rommission abgegeben.

Die Direktion ertheilt sodann dem Rendanten bedingte ober unbedingte

Decharge.

Collte die Direktion unter sich oder mit der Rechnungsabnahme=Rommission über ein oder das andere Monitum verschiedener Meinung sein und eine Bereinigung der Ansicht nicht zu Stande kommen, so ist die Entscheidung der Dif-

ferenzen der Generalversammlung zu überlaffen.

Der summarische Inhalt der Jahrebrechnung, aus welcher die Versicherungssummen für Kirchen und andere Gebäude von einander gesondert, die Summen der Beiträge, der gezahlten Entschädigungen der Beamten, der Bestand u. s. w. zu entnehmen sein muß, ist von der Direktion jährlich durch die Amtsblätter der Provinz Sachsen bekannt zu machen.

### S. 63.

Die Justifikation der Kassen-Einnahme erfolgt auf folgende Weise: a) das Soll der Feuersozietäts-Beiträge wird durch die Heberollen (s. 58.) belegt; b) von denjenigen Theilnehmern, welche im Laufe eines Jahres eintreten und Einschreibegebühren zu entrichten verpflichtet sind, hat die Sozietäts-Direktion am Jahresschlusse eine besondere Designation, oder aber ein Attest, daß Zugang dieser Art nicht Statt gefunden habe, zum Rech-nungsbelage auszufertigen;

c) jene Designation muß auch die Hohe der neuen Bersicherungssumme

enthalten;

d) etwaige außerordentliche Einnahmen (z. B. auß SS. 28. bis 30.), sowie die Strafgelder, werden durch die außgefertigte Vereinnahmungs = Order der Feuersozietäts = Direktion, welche über die ertraordinairen Einnahmen ein besonderes Kontrollbuch zu führen und damit die Jahresrechnungen zu vergleichen hat, belegt und

e) wenn wider Erwarten Beiträge im Rückstande bleiben, so sind solche Reste durch besondere Atteste, und wenn sie gar unbeibringlich werden sollten, durch besondere Niederschlagungs=Orders der Direktion nachzu=

weisen.

### S. 64.

Bei der Ausgabe ist die Hauptpost "An bezahlten Brandvergütungsgeldern" durch förmlich ausgefertigte Festsetzungsdefrete und resp. Zahlungs= Orders der Direktion, ingleichen durch Quittungen der Empfänger zu justifiziren.

Die feststehenden Verwaltungs = Ausgaben, als die sirirte Entschädigung des geschäftsführenden Deputirten und die Tantième des Rendanten von der Einnahme sind nur mit Quittungen der Empfänger zu belegen.

### S. 65.

Undere Generalkosten, dergleichen z. B. bei den Schadenaufnahmen, bei den von Umtswegen stattsindenden Revisionen, Dienstreisen der Deputirten und Kommissarien und ähnlichen Gelegenheiten vorfallen, werden von der Direktion in soweit, als sich solche auf die Bestimmungen des gegenwärtigen Reglements gründen, auf die Sozietätskasse angewiesen und gilt hierbei (mit Borbehalt der Disposition des J. 80.) als Regel, daß Staats- oder Kommunal-Beamte, so weit sie nicht unentgeltlich zu fungiren und zu reisen verpflichtet sind, Handwerksmeister u. s. w. an Diaten, Bersäumniß- und Zehrungskosten, Reisegeldern u. s. w. nach eben denjenigen Säpen remunerirt werden, die ihnen bei ähnlichen Geschäften für öffentliche Rechnung aus Unseren Staatskassen zukommen würden.

### S. 66.

Um die im S. 62. gedachte summarische Uebersicht aus den Rechnungen gleich entnehmen zu können, mussen alle Jahresrechnungen nach der im beisgefügten Schema C. vorgezeichneten Form angelegt werden.

# S. 67.

Die ritterschaftliche Feuersozietätskasse muß wenigstens alljährlich einmal einer ordentlichen Revission durch den geschäftskührenden Deputirten unterworfen Jahrgang 1845. (Nr. 2653.)

108

wer=

werden; es bleibt aber demselben oder der Direktion überlassen, so oft es den Umständen für angemessen erachtet wird, eine außerordentliche Revission der Kasse vorzunehmen. Die bei diesen Revissionen sich vorsindenden Kassenbestände müssen, so viel als thunlich, in Staatsschuldscheinen oder bei der Bank verzinslich belegt und die geldwerthen Dokumente und Papiere, nachdem die au porteur lautenden außer Kurs gesetzt worden, von dem geschäftssührenden Deputirten in Verwahrung genommen werden.

### S. 68.

Beschwerden über das Versahren eines Sozietätsbeamten oder Anfragen des Letzteren sind zunächst bei der ritterschaftlichen Feuersozietäts-Direktion anzubringen; weiterhin bei dem Oberpräsidenten der Provinz Sachsen, in höchster Instanz aber bei Unserem Ministerium des Innern. Beschwerden, welche über die ritterschaftliche Feuersozietäts-Direktion selbst anzubringen, und die Anfragen, welche von dieser zu machen sein möchten, gelangen zunächst an den Ober-Präsidenten und weiterhin an Unser Ministerium des Innern.

### S. 69.

Für Streitigkeiten, welche über gegenseitige Rechte und Verbindlichkeiten zwischen der Sozietät und einem oder mehreren Ussoziirten entstehen, verbleibt es bei dem ordentlichen Wege Rechtens, wenn der Streit sich auf die Frage bezieht, ob der (angeblich) Ussoziirte rücksichtlich eines ihn betroffenen Brandschadens überhaupt als zur Sozietät gehörig zu betrachten, oder aber ihm überhaupt eine Brandschadenvergütung zu versagen sei oder nicht? Doch versieht es sich von selbst, daß auch in diesen Fällen ein Rompromiß auf schiedsrichterzliche Entscheidung nach weiterer Vorschrift der Gesetz zulässig ist.

### S. 70.

Für alle übrigen Streitfälle außer den vorstehend bezeichneten, namentlich bei Streitigkeiten über die Aufnahme der Taren, der Brandschäden, über den Betrag der Feuervergütungsgelder, über die Zahlungsmodalitäten, über zu bezahlende Kosten u. s. w., sindet hingegen der ordentliche Rechtsweg nicht Statt, sondern es steht den Betheiligten, wenn sie sich bei der Festsekung der ritterschaftlichen Feuersozietäts-Direktion nicht beruhigen wollen, nur die Wahl zwischen dem Wege des Rekurses oder der Berufung auf eine schiedsrichterliche Entscheidung zu. Ist aber die Wahl einmal getroffen und auf dem gewählten Wege bereits eine Entscheidung erfolgt, so kann später nicht wieder davon abgegangen werden.

# S. 71.

Der Rekurs geht (nach §. 68.) zunächst an den Ober=Präsidenten und dann an das Ministerium des Immern, dessen Entscheidung auf diesem Wege die endliche und rechtskräftige ist. Wer aber die schiedsrichterliche Entscheidung in Unspruch nehmen will, muß die Berufung darauf binnen einer Präslusivefrist von sechs Wochen nach dem Empfange der Festsetzung der Sozietäts=Direktion bei der letztern andringen.

### S. 72.

Die schiedsrichterliche Behörde selbst soll aus drei Schiedsrichtern bestehen. Den ersten Schiedsrichter ernennt der mit der Sozietät in Streit befangene Interessent, den zweiten die Direktion. Beide mussen Ussoziirte der Sozietät, großsährig, sowie untadelhaften Ruses sein, und in keinem nach den Gesehen die Zeugnißglaubwürdigkeit beeinträchtigenden Verwandtschafts-Verhältnisse, sowohl unter einander, als mit dem Provokanten siehen. Den dritten Schiedsrichter, welcher als Obmann fungirt, hat die Direktion aus den in der Provinz Sachsen mit Richter-Eigenschaft angestellten Justizbeamten zu ernennen. Demselben liegt die Protokollirung und Leitung der Verhandlung ob.

### S. 73.

Diese Verhandlung muß bei Vermeidung der Nichtigkeit ergeben, daß beide Theile mit ihren Grunden gehört worden, und daß die Urkunden und Schriften, welche zur Sache gehören, vorgelegen haben.

### S. 74.

Die beiden ersten Schiedsrichter fällen den Spruch, der dritte tritt nur alsdann, wenn jene sich nicht über eine und dieselbe Meinung vereinigen können, als Obmann hinzu, um alsdann durch seine Stimme den Ausschlag zu geben.

### S. 75.

Gegen einen solchen schiedsrichterlichen Spruch sindet nur die Nichtigkeitsklage, wo solche durch die Berordnung über das Rechtsmittel der Revision und der Nichtigkeitsbeschwerde vom 14. Dezember 1833. zu begründen ist, und zwar alsdann vor dem ordentlichen Richter Statt, welcher jedoch sein Urtheil blos auf die Frage:

ob der angefochtene schiedsrichterliche Spruch fur nichtig zu achten oder

nicht? zu beschränken hat, dergestalt, daß, falls Ersteres rechtskräftig festgestellt worden, alsdann daß schiedsrichterliche Verfahren, mittelst Bildung einer neuen schiedsrichterlichen Behörde, erneuert werden muß.

Die Nichtigkeitsklage muß aber binnen einer Praklusivfrist von drei Wochen nach Eröffnung des schiedsrichterlichen Spruches anhängig gemacht

werden.

### S. 76.

Außer dem Falle der Nichtigkeit findet gegen den schiedsrichterlichen Ausspruch weder Rekurs noch Appellation, noch sonst ein Rechtsmittel Statt, sondern es geht solcher nach drei Wochen in die unwiderrufliche Rechtstraft über.

# S. 77.

Die schiedsrichterlichen Verhandlungen mussen nach rechtskräftiger Abmachung der Sache, wenn sie nicht nach §. 75. an den ordentlichen Richter (Nr. 2653.) gelangen, an die ritterschaftliche Feuersozietats-Direktion eingesandt und in deren Alrchiv aufbewahrt werden.

### S. 78.

Beiffand, auf welchen die

Jeder in der Provinz Sachsen mit Richter-Gigenschaft angestellte Justiz-Beamte ift, wenn er in einer vor der schiederichterlichen Behorde zu verhan= tats = Direk delnden Streitsache zum Obmanne berufen wird, diesem Rufe in soweit, als tion Anspruch ihn bei erheblichen Behinderungsgrunden seine vorgesetzte Behorde nicht davon entbindet, Folge zu leisten schuldig.

Kerner foll jeder vereidete Baubeamte schuldig fein, innerhalb feines Geschäftsfreises den Requisitionen der Feuersozietats = Direktion zur Tar= oder Brandschaden = Aufnahme, oder zu Revisionen Folge zu leisten, und die vorge= sette Regierung ihn nothigenfalls dazu anhalten.

Die Baubeamten haben für die Aufnahme oder Revision von Gebaude= taren außer den Fuhrkosten bei vorkommenden Reisen (wofern ihnen die Kubren nicht gestellt werden) ihre Gebuhren nach folgenden Gaten zu liquidiren:

a) für Aufnahme einer formlichen Tare von jeder Eintausend Quadratfuß

Grundflache fur jedes Stockwerk Funfzehn Gilbergroschen, b) fur eine bloße Tarrevision die Balfte bieses letteren Sates.

Es werden dabei Gebaude, die überhaupt weniger als Eintaufend Quadratfuß Grundfläche haben, auf diese Fläche fur voll und die Ueberschuffe über eine solche Grundflache, wenn sie unter Funfhundert Quadratfuß sind, gar nicht, wenn sie aber Kunfhundert Quadratfuß erreichen, gleichfalls fur voll gerechnet.

Jeder sachverständige Bauhandwerker soll verpflichtet sein, innerhalb des Rreises, in dem er ansassig ift, auf die Aufforderung der Feuersozietats = Behorde in den Tar = oder Brandschaden = Aufnahmeterminen sich einzufinden und als Sachverständiger zu fungiren (S. 65.).

Jede öffentliche Behörde soll verpflichtet sein, der ritterschaftlichen Keuer= sozietats = Direktion jede von derselben erbetene und zu ihrem (der requirirten Behorde) Geschäftskreise gehörige Auskunft, soweit nicht besondere gesetliche Bedenken entgegenstehen, zu ertheilen.

# J. 83.

Bede Ortsbehorde ift gehalten, von jedem, die Sozietat betreffenden Brandschaden, der sich in ihrem Bezirke zuträgt, dem Kreislandrath innerhalb langstens 24 Stunden, nach Dampfung des Keuers, von Amtswegen Anzeige zu machen.

Die Landrathe haben demnachst die Borschriften des S. 24. zu befolgen.

S. 84.

# S. 84.

Für die Entdeckung einer Brandstiftung an einem bei der Sozietät ver= Prämien und sicherten Gebäude zahlt die Sozietätskasse, nach dem Ermessen der Direktion, gungen, welzeine Prämie von Funfzig dis Hundert Thalern. In diesem Falle muß gegen die die Sozietät geziene Denunziaten die Kriminaluntersuchung eingeleitet und ein rechtskräftiges währt.
Urtel auf außerordentliche oder ordentliche Bestrafung ergangen sein.

### S. 85.

Die erste mit hinlånglicher Mannschaft versehene Sprize, welche bei dem Brande eines bei der Sozietät versicherten Gebäudes auf der Brandstelle in brauchbarem Zustande erscheint, erhält eine Prämie von 10 Rthlr., die zweite 6 Rthlr., die dritte 4 Rthlr., welche der Mannschaft und dem Besitzer der vorgespannten Pferde zur Hälfte zusließen.

Der erste Wasserwagen oder das erste Sturmfaß erhalten als Pramie 3 Rthlr., der zweite oder das zweite 2 Rthlr., der dritte oder das dritte 1 Rthlr.

Diese letten Pramien erhalten die Eigenthumer der Pferde.

Sprigen, Wafferwagen, Sturmfaffer von dem Orte, in welchem bas

Feuer ausgebrochen ist, sind von diesen Pramien ausgeschlossen.

Die Direktion hat außerdem die Befugniß, einzelnen Personen, welche sich bei dem Loschen des Feuers besonders ausgezeichnet haben, auf den Untrag der betreffenden Ortspolizei=Behörden Gratifikationen zu bewilligen, die sich jedoch, einzeln genommen, nur bis zu dem Betrage von 10 Athlr. belaufen durfen.

### S. 86.

Desgleichen soll, wenn beim Feuerlöschen eine dazu mitwirkende Feuerspriße vernichtet und beschädigt worden und nicht allein der Verlust oder Schaden auf der Stelle konstairt, sondern auch überzeugend nachgewiesen ist, daß die Spriße Anfangs bei ihrer Mitwirkung zum köschen, im vollkommen brauchbaren Stande gewesen, und die tüchtige Wiederherstellung derselben bewirkt ist, der auf Verlangen von einem vereideten Baubeamten festzuseßende Kostenbetrag dieser Wiederherstellung aus der Soziekätskasse vergütet werden; doch wird in diesem Falle voraußgesetzt, daß der Brandunfall selbst, oder doch die Feuersgesahr, welche abgewandt worden, solche Gebäude betroffen habe, die bei der ritterschaftlichen Feuersoziekät assoziert sind.

Borstebendes Reglement soll vom 1. Januar 1846. ab in Wirksamkeit

treten.

So geschehen Charlottenburg, den 21. November 1845.

# (L. S.) Friedrich Wilhelm.

v. Bodelschwingh.

and regardle, day die Merkaberma stit den 1. Januar f.

Taxe und zur Versicherung der Gebäude

|                                            |                      | also re       | ognagioi emitorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Benennung                                                   | Die  | elben sind |        |  |
|--------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------------|--------|--|
| Sans :                                     | Kataster ?           | Gigenthumers. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ber<br>Gebäude<br>und nähere Angabe<br>ihrer<br>Bestimmung. | lang | tief       | hoch   |  |
| Ne                                         | Nº                   | Nº            | Taggardik dad aan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | indinistra and namedra in                                   | Fuß. | Fuß.       | Stock. |  |
| 18                                         | Direktion angegeben) | 1             | Herr Major a. D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wohnhaus des Besitzers                                      | 112  | 32         | 2      |  |
| obcs<br>minimum<br>conce<br>conce          | ber                  | 2             | duelle iden de duelle d | Wohnhaus des Hof=<br>meisters                               | 48   | 28         | 2      |  |
| des de | (wird von            | 3             | Geglendslegfe<br>der Ergundumfall<br>a. folde Erdand<br>glitz imde<br>Januar 1896. a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Scheuer mitternacht=<br>wärts<br>u. s. w.                   | 197  | 46         | 2      |  |

Daß bei Laxirung der vorstehenden Gebäude die Borschriften des g. 13. des Regle befolgt worden sind, versichere ich hiermit an Sides Statt.

Mit den angegebenen Versicherungssummen zu überhaupt Fünf und Iwanzig Tausend ritterschaftlichen Feuersozietät so bald als möglich beginne, indem ich mich zugleich verpflichte, oder: und wünsche, daß die Versicherung mit dem 1. Januar k. J. ihren Anfang

Antrag

des N. N. im Kreise N. N.

| Bauart  1) der Ringwände, 2) der Giebel, 3) der Schornsteine, 4) des Daches.                                                                                                  | Zustand und Alter<br>worin<br>die Gebäude<br>sich befinden. | Taxwerth excl. Fundament und Reller= mauern, Ref. | Gewünschte<br>Ver=<br>sicherungs=<br>Summe. | Bemerkung. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| Die Ringwände von Fachwerk, mit gebrannsten Steinen ausgemauert, die Giebel massiv von Bruchsteinen. Die Schornsteine von Mauersteinen, das Dach mit Biberschwänzen gesteckt. | Im besten bewohn=<br>baren Stande,<br>steht Jahre.          | 6,500                                             | 6,500                                       |            |
| Die Ringwände,<br>Schornsteine und das<br>Dach wie vor.<br>Die Giebel wie die<br>Ringwände.                                                                                   | In gutem bewohn=<br>baren Stande, un=<br>gefähr Jahr alt.   | 1,350                                             | 1,200                                       |            |
| Die Ringwände und Giebel massiv von Sand= steinen. Das Dach mit Holz= ziegeln in Kalk gedeckt.                                                                                | In mittelmäßigem<br>Zustande, steht<br>seit Jahren.         | 5,200                                             | 5,000                                       |            |
|                                                                                                                                                                               | Summa =                                                     | 25,525                                            | 25,000                                      |            |

ments für die ritterschaftliche Feuersozietät des Fürstenthums Halberstadt von mir genau N. N. den ten (L. S.) N. N. Röniglicher Bauinspektor.

Thalern erklare ich mich hiermit einverstanden (und wunsche, daß die Bersicherung bei der den vollen Beitrag fur das laufende Jahr zu entrichten), nehmen moge.

N. N. den ten

v. N. Major a. D.

(Nr. 2653,)

Kata der ritterschaftlichen Feuer-Sozietät

|                                   | otthiulida (Carolinia)       | original light                        | me di                      | Die ©                                | debåudi                | e find                      |                                                           | Erste Ver<br>Sum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Des des Rata= fters.              | Name<br>bes<br>Eigenthůmers. | Benenn<br>eines je<br>Gebäu           | eben                       | lang.                                | tief.                  | hoch.                       | Taxe<br>eines jeden<br>Gebändes.                          | Spezial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Nº                                | TT                           |                                       |                            | Fuß.                                 | Fuß.                   | Stock.                      | Ruf.                                                      | Rxf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                                   |                              |                                       | ndomen                     | ociien                               | me                     | ingo                        | ndag tim<br>adag tim<br>a audquina<br>di maijin           | Sachwerf<br>Fren Stein<br>Die Gieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                   | 005,013                      |                                       | 3abre                      |                                      | rdsit                  | )acc)                       | Coenficine<br>nen, das I<br>chroduzen                     | Die E<br>Mennerfie<br>mit Bibe<br>Geeft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                   | 1,240                        | 1.35                                  | ndomst<br>navada<br>da rda | uctai<br>1 Sta<br>1                  | Ing<br>bares<br>gegat  | and<br>/sid                 | ngrodinbe,<br>ine inno<br>expresses<br>jiebel rote<br>30. | Dad noise<br>Dad vol<br>Dir C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                   | 5,000                        | 5,20                                  | deigen<br>liehen<br>bren.  | nletin<br>nbe,                       | Sinta<br>Sinta<br>feit | omi<br> -du<br> -du<br> -du | adniugmi<br>S aos ciffa<br>con time doc<br>Kalf gebi      | Oic H<br>(Giebel m<br>ikingn.<br>Oas I<br>Segelu ii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                                   | 1 25,000                     | 4, 25,52                              |                            | (Sur                                 |                        |                             |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| ill going<br>one care<br>alpeire. | NICK WINDS                   | amatibutil<br>2(5.7)<br>(5 , x(b) als |                            | estant<br>estant<br>estant<br>estant | inguis<br>(j. 201      | tinha<br>tinha<br>tush i    | er icharleba<br>fen<br>dinn all ga<br>dinnal bis da       | tie iği sinsin<br>15 M. P.<br>15 Altrivirili<br>18 Altriviri |  |

st e r des Fürstenthums Halberstadt.

| sicherungs=<br>me.                     | Na                | chherige Ve                                            | rånderungen.                                                   | no    | chmalige V                                       | eränderungen.                                                   |
|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Sum=                                   | Tare.             | Nun=<br>mehrige<br>Ber=<br>ficherungs=<br>Summe.       | Datum<br>ber<br>die Veränderung<br>genehmigenden<br>Verfügung. | Tare. | Nun=<br>mehrige<br>Ber=<br>ficherungs=<br>Summe. | Datum<br>ber<br>die Berficherung<br>genehmigenden<br>Berfügung. |
| Ruf.                                   | Ruf.              | Ruf.                                                   | o, ambirat i                                                   | Rrf.  | Rrf.                                             |                                                                 |
| is für ge<br>Pr<br>Ar Nirabon<br>r. Uf | riden<br>Em       | Mehle. Na<br>bande à<br>r.<br>lither derg<br>rags oder | oon 8,283,610<br>méhnliche Ge<br>pro 160 Inh<br>oon 114,516 1  | g i   |                                                  |                                                                 |
| r à 🔆 des<br>100 Krhir                 | then h            | thir, bergle<br>Egr. P                                 | pro 1901.Rid<br>van 50,295 B<br>Beinags over<br>n Zinfent      | 5 · 1 | .1i2                                             |                                                                 |
|                                        |                   | mein men.                                              | n sonstigen Eir                                                | K TA  | TE STE                                           |                                                                 |
|                                        |                   | d 'b 8                                                 | Eapitulation.                                                  |       |                                                  |                                                                 |
|                                        | numba             | R moligoe                                              | in Pierfebug au                                                | eal   | 13                                               |                                                                 |
|                                        |                   |                                                        | n Defekten aus                                                 | 9 .11 | .113   Ein.                                      |                                                                 |
|                                        |                   | opriger Reco                                           | de Reffen aus                                                  | HI. 9 | 113   1                                          |                                                                 |
|                                        | i m               | i igungsgelt                                           | di Hennibenife                                                 | B-WE  | 112                                              |                                                                 |
| n der Ban                              | ingals) is        | il dun aprili                                          | deficuous (a.z. 1)                                             | 4 .V  | AR   A                                           |                                                                 |
| if miles                               | fiellung<br>uten. | origen.                                                | annen.<br>11 Prämier und<br>12 Encidentes<br>12 Encidentes     |       | 1132  <br>1132  <br>1133                         |                                                                 |
| , - ,                                  |                   | mydapin                                                | n fonttigen 2ft                                                |       | 113                                              |                                                                 |
|                                        |                   |                                                        | maintenation                                                   | 1976  |                                                  |                                                                 |
|                                        | 5. (Nr. 2         | (***)                                                  |                                                                | 1     | *109                                             | Schema                                                          |

# n e ch

# über Einnahme

der ritterschaftlichen Feuersozietäts=Rasse des

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 77   | Annual Control of the |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pos. | Einnahme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| genfallengen genfallen gen | nme. | Tit. I. An Bestande aus voriger Rechnung. Tit. II. An Defessen und Nevisionsnotaten. Tit. III. An Resten aus voriger Rechnung. Tit. IV. An jährlichen Beiträgen. A. von 3,283,610 Rihlr. Bersscherung für gewöhnliche Gebäude à Sgr. Pf. pro 100 Rthlr.  B. von 144,540 Rthlr. dergleichen für Kirchen à ½ des Beitrags oder Sgr. Pf. pro 100 Rthlr. C. von 50,235 Rthlr. dergleichen sür à ½ des Beitrags oder Sgr. Pf. pro 100 Rthlr. Tit. V. An Zinsen. Tit. VI. An sonstigen Einnahmen. Rekapitulation.  Al u & g a b e.  Tit. II. An Dorschuß aus voriger Rechnung. Tit. III. An Defessen aus Revisionsnotaten. Tit. III. An Resten aus voriger Rechnung. Tit. IV. An Frandentschädigungsgeldern. Tit. V. An Frandentschädigungsgeldern. Tit. VI. An Prämien und Biederherstellungskosten für beschädigte Feuersprißen. Tit. VII. An Entschädigung der Beamten. Tit. VII. An erworbenen Assivis. Tit. VIII. An erworbenen Assivis. Tit. IX. An sonstigen Ausgaben. Rekapitulation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Commo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | Jahranna 1815. (Nr. 2653.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

n u n g

und Ausgabe
Fürstenthums Halberstadt im Jahre 18..

fürstenthums Halverstadt im Jahre 18.. Geleat von dem N. N. als Rendanten.

| J st. |        |         | R (   | estir  | t.        | U U<br>Ruf. | Bfa)       | II.     | Nº<br>ber<br>Belåge. | Bemerkungen.             |  |  |  |
|-------|--------|---------|-------|--------|-----------|-------------|------------|---------|----------------------|--------------------------|--|--|--|
|       |        |         |       |        |           |             |            |         | ille cons            |                          |  |  |  |
|       |        |         |       |        |           |             |            |         |                      |                          |  |  |  |
|       |        |         |       |        |           |             |            |         |                      |                          |  |  |  |
|       |        |         |       |        | # 177     | 20.0        | lik manual | Table 1 | and the              | torier an Millin san     |  |  |  |
|       |        |         |       | IN THE | in the    | 004         |            |         | Night b              | e e i li cetter inc      |  |  |  |
|       | Sept.  |         |       |        |           |             |            |         | nrs mil              |                          |  |  |  |
|       | CTS.ES |         |       |        |           | . ,         | Чрты       |         |                      | 2 2 31 31 10             |  |  |  |
|       | 15th 2 | in.     | ang.  | HERE   | Jan H     |             |            |         | 1100 120             |                          |  |  |  |
|       |        | A STATE |       |        |           |             |            |         | est March            |                          |  |  |  |
|       | -      | M.R     | lot j | 2) 3   |           |             | -1713      | 10 10   | 1000 23              | manual los sellos        |  |  |  |
|       | 300    |         | ang i |        |           |             |            | 188     | CATE CANA            | on distanting white      |  |  |  |
|       |        |         |       |        |           |             |            |         |                      | the Burney of the        |  |  |  |
|       | 100    | 108     |       |        | - CONTENT |             |            |         |                      | The second of the second |  |  |  |
|       | i Suna |         |       |        |           |             |            |         | ,                    | other in Property        |  |  |  |
|       | Earte  | TO LES  | 3286  |        |           |             |            |         |                      |                          |  |  |  |
|       |        |         |       |        |           | 1           | 30         | 100     | EA H                 |                          |  |  |  |
|       | 1      |         |       |        |           |             |            |         |                      |                          |  |  |  |
|       |        |         | 337.0 |        |           | 7.50        |            |         |                      |                          |  |  |  |
|       |        |         |       |        |           |             |            |         |                      |                          |  |  |  |
|       | 1      |         |       |        |           |             |            |         |                      |                          |  |  |  |
|       | 1      |         |       |        | 1         |             |            |         |                      |                          |  |  |  |
|       | 1      | 1       |       |        |           |             |            |         |                      |                          |  |  |  |
|       |        |         |       |        |           |             |            |         |                      |                          |  |  |  |
|       |        |         |       | 1      | 1         | 1           | 1          | 1       | 1                    |                          |  |  |  |

n n d A u s g o h er gebec 18 Fürstentiums Haberstott im John 18

(Select con bem N. M. als-Menisanien,

| Bemerkungen. |  |  |  |   | As ber Selfige |  |       |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|---|----------------|--|-------|--|--|--|--|--|
|              |  |  |  |   |                |  |       |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |   |                |  |       |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |   |                |  |       |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |   |                |  |       |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |   |                |  |       |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |   |                |  |       |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |   |                |  |       |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |   |                |  |       |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |   |                |  |       |  |  |  |  |  |
| 1            |  |  |  |   |                |  |       |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |   |                |  |       |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |   |                |  |       |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |   |                |  |       |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |   |                |  |       |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |   |                |  | t and |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |   |                |  |       |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |   |                |  |       |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  | 1 |                |  |       |  |  |  |  |  |